la Intilligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 285. Freitag, den 27. November 1840.

Angekommene Fremde vom 25. Movember.

herr Guteb. Flemfoweff aus Ciaeno, Frau Guteb. b. Rurowefa und hr. Dberforfter Glogoweff aus Bolewice, fr. Commiffarius Rech aus Gwierzon, fr. Dberamtmann Didert aus Mofdin, Br. Probft Ragnisti aus Cerady, Die Berren Pachter Koppe aus Konino und Testo aus Gan, i. im Hotel de Berlin; die hrn. Guteb. v. Mlidi aus Rotitnica, v. Lafzegyneli aus Chroftowo, Lazarem aus Polen und Frau v. Topineta aus Ruffocin, I. im Hotel de Saxe; Die Berren Guteb. v. Bialfoweti aus Vierzehno, v. Zielinefi aus Jarostawiec, v. Brodnicki aus Dis lobiamice und v. Potodi aus Strzefifi, Br. Probft Rottufch aus Barbo, I. im Hôtel de Hambourg; Sr. Steuer-Erheber Korndowsfi aus Bronte, Sr. Raufm. Schmidt aus Berlin, die grn. Guteb, v. Wefolowefi aus Publifffi und v. Niemo= jewell aus Brunowo, I. in ber golb. Gans; bie Gru. Guteb. v. Rapufgegynefi aus Left, b. Gorgensti aus Rarmin, v. Stablewefi aus Strzefgfi, Frau v. Grabow= Bla aus Bucgli und v. Radonefi aus Gorto, Sr. Pachter v. Frajer aus Biergeja, 1. im Hotel de Paris; fr. Umterath Ganger aus Polajewo, Die hrn. Kaufleute Schulz aus Berlin und Beubel aus Coburg, I. im Hotel de Rome; Br. Geifts licher Wienkowefi aus Czefgin, Br. Umtm. Großmann aus Mielefgyn, Die herren Guteb. Saat aus Stupia, Chnatowell aus Star und v. Sobieraneli aus Rymugti, I. in der golb. Rugel; Br. Raufm. Freundt aus Rybnit, I, im Gichfrang; Gr. v. Galifch, Lieut. im 4ten Ulanen=Regt., aus Polzin, Gr. Kommiff. Urnour aus Gay und Gr. Guteb. Benda aus Bemin, I. im Hotel de Dresde; Sr. Guteb. v. Baranowelli aus Bachorzewo, I. im fcmargen Abler; die herren Ranfleute Brandt, Goldner und Kannebier aus Neuftadt a/B., Kaphahn aus Milostam, Levyn aus Dolgig und Ihig aus Inin, I. im Gidborn.

1) Der Kaufmann Michaelis Breslauer hierselbst im Beistande seines Baters Heismann Greslauer und die unberehelichte Johanna Mendel im Beistande ihres Baters Jacob Mendel haben mittelst Ehepvertrages vom 4. Dezember 1839 die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 6. November 1840. Sonigl. Land = u. Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do wiadomości publicznéy, że Michaelis Breslauer, kupiec tuteyszy, w assystencyi byca śwego Heimana Breslauer, i Joanna Mendel, panna, w assystencyi oyca śwego Jakuba Mendel, kontraktem przędślubnym z dn. 4. Grudnia r. 1839 wspólność maiątku, i dorobku wyłączyli.

Poznań, dn. 6. Listopada 1840. Krol. Sąd Ziemsko-mieyski.

2) Der handelsmann herrmann Salz hieselbst und die unverehelichte henriette Filebne haben mittelst Schevertrages vom 11. Movember 1840 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 11. November 1840. Abnigl. Lands und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Herrmann Salz, kupiec tuteyszy, i Henriette Filehne, panna, kontraktem przedślubnym z dn. 11. Listopada r. 1840 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dn. 11. Listopada 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

3) Der Handelsmann Marcus Reisner aus Neuftadt und die Pauline verwitte wete Ifrael Jakob Lefinska geb. Gerson Jaker haben mittelst Shevertrages vom 15. October c. vor dem Land- und Stadtsgericht zu Posen die Semeinschaft der Güeter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welch hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Grag, am 7. November 1840. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że handlerz Markus Reisner z Lwówka i Paulina owdowiała Israel Jakob Lesińska z Gersonow, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Października r. b. przed Sądem Ziemsko mieyskim w Poznaniu, wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Grodzisk, dnia 7. Listop. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Schwerin.

Die zur Johann Friedrich Lehmann= ichen Nachlaß, Maffe gehbrigen Grund= flude:

a) ein Robemorgen am Bufch, abges fcbatt auf 90 Athlr.,

b) ein Grabegarten an ber fleinen Muh=

le, abgeschätzt auf 16 Athlr., zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuses, benden Tare, sollen am 7ren Januar 1841 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in biesem Ter=mine zu melben.

Schwerin, ben 10. September 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Bekanntmachung. Der hiefige Justiz-Commissarius Carl Gustav Wocke und bas Fraulein Angelika Fellmann, Tochter bes Aittergutsbesitzers Fellmann zu Jankowo bei Pakość, haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 30. Oktober d. J. für ihre künftige Ehe die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes auszgeschlossen.

Trzemeigno, ben 12. November 1840. Sbnigl. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Skwierzynie.

Nieruchomości do massy pozostałości po Janie Fryderyku Lehmann należące:

a) morga kopaniny pod borkiem, oszacowana na 90 Tal.,

b) ogród pod malym mlynem, oszacowany na 16 Talarów

wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 7. Stycznia 1841 przed południem o godz. 10. w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Skwierzyn, d. 10. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Ur. Karól Gustaw Wocke, tuteyszy Kommissarz Sprawiedliwości i W. Angelika Fellmann, córka Fellmanna, dziedzica dóbr w Jankowie przy Pakości, wyłączyli przez sądową ugodę z dnia 30. Października r. b. wspólność maiątku i dorobku w ich przysztem małżeń. stwie.

Trzemeszno, d. 12. Listop. 1840. Król. Sąd Ziemsko - mieyski.

Auf bem im Bom= 6) Droflama. fter Rreife in ber Stadt Unrubftadt sub No. 2, belegenen Grundfinde und ber auf bem Mublberge bei Unruhftadt sub No. 3. belegenen Windmuble, find auf Grund bes Erbregeffes vom 11.- Dovem= ber 1801. ex decreto vom 8. Marg 1808, Rubr. III. No. 1. 50 Rtblr. fur Die Johann Gottfried Fechnerichen Rinder erfter Che eingetragen gemefen. Diese Poft ift bei ber Gubhaftation ber beiben genannten Grundftude gur Sebung gefom= nien, hat aber bei bem Dangel bes bar= über ausgefertigten und angeblich berlos ren gegangenen Documents gur Special= maffe genommen werben muffen. werben baber alle biejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe : Inhaber Unfpruche an bas gedachte Decument zu haben vermeis nen, aufgefordert, biefelben in bem gu Diefem Behufe auf ben 15ten Mars 1841. Borm. 10 Uhr in unserem Gerichtelofale anberaumten Termine ans zumelben und geltend zu machen, wibris genfalls fie mit ihren etwanigen Unfpruchen an jenes Document praclubirt werben follen, und letteres fur amortifirt und nicht weiter geltend erflart werben wird. Wollftein, ben 1. Dovbr. 1840.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Proclama. Na nieruchomości w mieście Kargowie pod No. 2 położoney, i na wiatraku przy Kargowie pod No. 3 sytuowanym, zapisany był kapitał 50 Tal. pod Rubr. III. No. 1 z recessu z dnia 11. Listopada 1801, na mocy dekretu z dnia 8 go Marca 1808 roku dla dzieci z pierwszego małżeństwa po Janie Bogumirze Fechner.

Przy subhastacyi rzeczonych nieruchomości został tenże kapitał wprawdzie wyliczonym, lecz dla braku nań wystawionego, a według podania zaginąć mianego dokumentu do massy specyalnéy wziętym być musiał.

Wszyscy więc ci, którzyby iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub téż inne papiery posiadający do rzeczonego dokumentu pretensye mieć mniemali, wzywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie na dzień 15. Marca 1841 zrana o godzinie totey w lokalu urzędowania naszego do tego wyznaczonym zameldowali i udowodnili, inaczey bowiem z pretensyami swemi do tegoż dokumentu mieć mogącemi, prekludowani i rzeczony dokument za amortyzowany i nadal nieważny uznanym zostanie.

Wolsztyn, dnia r. Listop. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 7) Mothwendiger Verfauf. Rand = und Stabte Gericht gu Lobfens.

Das ben Johann Kannenbergschen Erben gehörige, ju Zabartowo belegene Bauer, Grundstück, sub No. 26. im Herpothekenbuche verzeichnet, abgeschäht auf 478 Kthlr. 3 sgr. 4 pf. zufolge der, nebst Sypothekenschein in der Registratur einzusehenden Tare, soll Theilungshalber mit den auf 31 Athlr. 15 sgr. abgesschäften Inventarienstücken am 22sten März 1841. an ordentlicher Gerichtsessielle subhassiert werden.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Łobżenicy.

Gospodarstwo sukcessorom Jana Kannenberg należące, w Zabartowie położone, pod liczbą 26 w księdze hypoteczney zaprowadzone, oszacowane na 478 Tal. 3 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być końcem działu wraz z inwentarzami na 31 Tal. 15 sgr. oszacowanemi, dnia 22. Marca 1841 tu w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

8) Wothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Lobsens.

Das zum Nachlasse des Bürgermeisters Johann Daniel Münchow gehörige, zu Missel sub No. 46. gelegene Grundstück, abgeschätzt auf 510 Athlr. 13 spr. 2 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusestenden Tare, soll am 24 sten März 1841. an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Łobżenicy.

Posiadłość do pozostałości Burmistrza Jana Daniela Münchow należąca, w Wysoce pod liczbą 46 położona, oszacowana na 510 Tal. 13 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24. Marca 1841 tu w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

9) Bekanntmachung. Im Auf= trage bes biefigen Ronigl. Land , und Stadtgerichts habe ich jum offentlichen Berfauf mehrerer im Bege ber Erefution abgepfandeter Wegenftanbe, beffehend aus:

1) einem Rleiderschranf, 2) einer Rommode,

3) mehreren Tifchen,

4) zwei fupfernen Topfen, à 7% Pfb. schwer,

5) zwei Wanduhren, wobon eine 8 Tage geht, und

6) einem Pelgrock, gegen gleich baare Bezahlung einen Ter= min auf ben 7ten December 1840. Vormittags 9 Uhr in loco Schmiegel, und zwar in ber Behaufung bes Brannt= weinschankers Ralfowsti, anberaumt, ju welchem Raufluftige biermit porgelaben merben.

Roften, ben 21. Dovember 1840. Rruger, Actuarius u. Regiftr. : Affiftent, vig. comm.

Obwieszczenie. Z polecenia Królewskiego Sadu Ziemsko mieyskiego Kościańskiego, wyznaczyłem do publicznego sprzedania niektórych rze. czy w drodze exekucyi odebranych, iako to:

1) szafa od sukni 2) komoda

3) kilka stołów,

4) dwa miedziane garnki, każdy 7 funta ciężki,

5) 2 zegarki ścienne, z których ieden co 8 dni się naciąga i

6) korzuch.

termin na dzień 7. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtéy w Szmiglu w domu szynkarza Kalkowskiego, na który ochotę mający kupienia za gotowa zapłatę zapozywam.

Kościań, dnia 21. Listop, 1840. Krüger, Aktuaryusz i Assystent Regist. vig. Commiss.

10) Bekannemachung. Im Auftrage bes hiesigen Ronigl. Land = und lewskiego Sądu Ziemsko-mieyskiego Stadtgerichts habe ich jum bffentlichen Kościańskiego, wyznaczylem do pu-Berkauf mehrerer im Bege ber Erekution blicznego sprzedania niektorych rze-

- 1) Meubles,
- 2) Betten,
- 3) zwei Pferben,
- 4) brei Ruben,

Obwieszczenie. Z polecenia Kró. abgepfandeter Gegenstände, bestehend aud; czy w drodze exekucyi odebranych, iako to:

- I) meble.
- 2) pościel,
- 3) 2 konie,
- 4) 3 krowy,

- 5) gehn Ferteln,
- 6) einem Bagen,
- 7) einem Pflug,

8) einem Paar Eggen,

gegen gleich baare Bezahlung einen Termin auf den Isten December c. Vormittags 9 Uhr in loco Wielichowo, und zwar in ber Behausung des Gastwirths Mühle, anderaumt, zu welchem Kauflustige hierdurch vorgeladen werden. Kosten, den 21. November 1840.

Arüger, Actuarius und Reg.=Affisent, vig. comm. 5) 10 proszczaków,

6) wóz,

7) plug,

8) parę brun, termin na dzień 1. Grudnia r. b. zrana o godzinia gtéy we Wielichowie w domu oberzysty Mühle, na który ochotę maiący kupienia za gotowa zapłatę zapozywam,

Kościań, dnia 21. Listop. 1840.

Krüger,
Aktuaryusz i Assystent. Regist,
vig. Commiss,

11) Um 17ten November 1840. endete in Wollfiein der Konigliche Bau, Inspektor und Artillerie-Lieutenant a. D., George Friedrich Gustav Sarbinal v. Wide bern, Ritter des eisernen Kreußes II. Klasse und des Russischen St. Georgen-Ordens Ster Klasse, in seinem 47sten Lebensjahre an einem Unterleibsübel sein wirkungsteiches Leben. Diese Anzeige widmet statt besonderer Meldung seinen fernen Berwandten, Freunden und Bekannten, dessen trostlose Wittwe zugleich im Namen der hinterbliebenen acht unversorgten Kinder

Pauline Emilie v. Carbinal geborne Statiewicg.

12) Einem hohen Abel und einem hochgeehrten Publikum erlaube ich mir ergebenft anzuzeigen, daß ich mich als pract. Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer in Miloslaw niedergelassen habe, und empfehle mich deren Wohlwollen und geneigetem Vertrauen.

Dr. Eb. Wilh Pogner, pract. Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer.

- 13) Um mehreren Anfragen zu begegnen, mache ich hierburch ergebenst bekannt, baß vom Isten December an gut bereifete Speisen, in und außer meinem Wohnungs. Lokale in der Freimaurer Roge zu möglichst billigen Preisen verabreicht werden, und daß ich. alle Bestellungen für die Rüche eben so wie früher bestens besorgen werde. Roch Dertel, Castellan in der Freimaurer-Loge.
- 14) Bekanntmachung. Unter No. 217. Wilhelmsplatz sieht ein Flügel von Mahagoniholz, von gutem Ton und gut erhalten, eine Doruschke (viersitzig) in gutem Zustande aus freier Hand zu verkaufen. Den Nachweis giebt der Eigensthumer des Hauses. Posen, den 23. November 1840.
- 15) Gine Schimmelftute,  $11\frac{1}{2}$  Jahr alt, 2 Joll groß, Englander, Reitpferd, fieht aus freier hand zum Berkauf. Das Nahere ift in der Zeitungs = Expedition von 2B. Deder & Comp. zu erfragen.
- 16) Am 24ften b. ift ein braungestickter Beutel, gezeichnet mit T. M. von ber Briedrichoftrage bis zum alten Martre verloren gegangen. Darin befindet sich ein barter Thaler, 2 Rthlr. 10 fgr. Kleingeld, eine goldene Nadelbuchse, ein Gebund Schluffel, ein weißes Schnupftuch, mit A. M. gezeichnet. Der ehrliche Finder erhält eine angemessene Belohnung beim Uhrmacher Tritschler.
- 17) Sonntag ben 22sten d. M. fand sich ein herrenloser Suhnerhund mit weißen und braunen Flecken ein. Der Eigenthumer beffelben melde sich Schufens frage Ro. 65/22.